# Amtsblatt

# Dziennik urzędowy Lemberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

2. Juli 2861.

2. Lipca 1961

(1158)Rundmachung. (1)

Mro. 32964. Bur Lieferung bes Brennholges für die Wohnung Er. Erzellenz bes herrn Staithalters, für Die Amtelofalitäten der Statthalterei und anderer der Statthalterei unterstehenden Acmier, Beborden und Anftalten in Lemberg auf die Beisperiote 1861/2 in tem beiläufigen Erforderniffe von Gintaufend Zweibundert Biergig Bwei (1242) n. ö. Klafter 36 Boll langen Buchen-, bann Behn (10) v. b. Rlafter 36gölligen Birlen- und Zweihundert Achtzig Ceche (286) n. d. Klafter 36 Boll langen Rieferscheiterholzes wird am 23. Juli 1. 3. bei ber f. f. Statthalterei eine Ligitagioneverhandlung mittelft schriftlicher Offerten abgehalten werden.

Diefe in Uebereinstimmung mit ben Ligitagionsbedingniffen gu verfaffenden Offerten muffen bestimmte, fur die in Lemberg ju liefeinde Brennholzmenge in 3 ffern und Buchftaben ausgedrückte Unbothe nebst ber Erklärung enthalten, daß ber Offerent sich ben Lizitazions. Bedingniffen vollständig unterwirfi; find von außen als "Offeiten für die Biennholzlieferung an die politischen Behörden pro 1861/2 gu bezeichnen, und tonnen nur bie jum 20. Juli l. 3 langftens bis 12

Uhr Mittage bei ber f. f. Statthalterei überreicht merben. Das Babium, womit jur Sicherstellung bes Unbo'hes bie Offer-ten belegt fein muffen, beträgt 10% von dem Bergutungebetrage, welcher nach bem Unbothe bes Offerenten fur die ju liefernte obermabnte Brennholzmenge entfällt, und fann im Baren ober in Ctaate. Papierennach bem Rurewerthe und nur bei jenen Staatepapieren nach bem Rominalwerthe geleistet werden, wo ber Rurewerth ben Mominalwerth der zur Sicherstellung erlegten Staatspapiere übersteigt.

Die Ligttagione-Bedingniffe fonnen entweder auf dem Gitterbrete im Statthaltereigebaute ober auch mabtend ben gewöhnlichen Umte-

ftunden im I. Statthalterei. Departement eingefehen merden.

Bon ber t. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 22. Juni 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 32964. Dla dostawienia opałowego drzewa w opał po-mieszkania Jego Excelencyi pana Namiestnika, oficyalnych lokalów Namiestnictwa, jako też podrzednych Namiestnictwu urzędów, władz i zakładów we Lwowie na opałowy peryod 1861/2 r. w ilości przy-Puszczalnej, mniej więcej tysiąc dwieście czterdzieści dwa (1242) nizszo-austr. sagów drzewa bukowego, w polanach po 36 cali długich, tudziez dziesięć (10) nizszo-austr. sagów drzewa brzozowego, w polanach po 36 cali długości i dwieście ośmdziesiąt sześć (286) niz. austr. sagów drzewa sosnowego, w polanach po 36 cali długich od-będzie się na dniu 23. lipca 1861 r. w c. k. Namiestnictwie pertraktacya licytacyjna za pośrednictwem złożyć się mających ofert pisemnych.

Te zgodnie z warunkami licytacyjnemi wystosowane oferty na mającą się dostarczyć do Lwowa pewną ilość opałowego drzewa, muszą w sobie zawierać dokładne, literami i cyfrą wyrazone ofiary wraz z oświadczeniem: ze oferent zgadza się na licytacyjne warunki zupełnie i tymze zastosować się i ulegać chce; powinny być oznaczone zewnatrz napisem "oliary na dostarczenie opałowego drzewa dla Lwowskich władz politycznych na r. 1861/2" moga; zaś one oferty w c. k. Namiestnictwie być złozone tylko do 20. lipca

1861 r. do poludnia t. j. do 12tej godziny.

Wadyum, jakowe dla upewnienia zrobionego zaosiarowania do oferty załączonem być musi, wynosi 10% od preliminowanej kwoty, jakowa wedłag wyrazonego przez oferenta zadeklarowania, zamie-

rzonej dostarczyć mnogości drzewa opalowego przypadnie. To wadyum wolno jest złożyć w gotowych pieniadzach lub w obligacyach według ich kursu, a tylko przy takich obligacyach według ich nominalnej wartości, których wartość kursowa, nominalną ich wartość kursowa, nominalną ich wartość przechodzi, a to dla zabezpiecz nia wykonać się mających warunków.

Warunki tej licytacyi moga być przejrzane, albo na ścianie Przysionku Namiestnictwa zawieszonej i zakratowanej tablicy, lub też o zwykłych godzieach urzędowych w I. wydziale Namiestni-Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 22. czerwca 1861.

(1143)© d & P t.

Mro. 1496. Bom f. f. Begirteamte ale Gericht gu Lisko mirb befannt gemacht, es fet im Sabre 1833 Thomas Czopik zu Poraz

ohne Pinterlaffung einer letiwilligen Anordnung geftorben. nach tem Gefebe berufenen Cohnes Adalbert Czopik und Enfelin Tekla Czopik unbefannt ift, fo werben tiefelben aufgefordert, fich binnen einem Cobes unt ift, fo werben tiefelben aufgefordert, fich binnen einem Sabre von dem unten gesehten Tage an, bei biesem Gerichte zu melden, und die Erbeerklärung anzubringen, widrigen Falls bie Berlaffenschaft mit dem sich melden en Erben und ben für beide Ruranten aufgeftellten Rurator Bartholomeus Czech abgehandelt merten Bom f. f. Bezirteamte ale Gericht.

Lisko, ben 5. Juni 1861.

E d y k t.

Nr. 1496. C. k. Lisecki sad podaje do powszechnej wiadomości, iż w roku 1833 zmarł Tomasz Czopik w Porazu bez po-

zostawienia ostatniej woli rozporządzenia.

Gdy sadowi teraźniejszy pobyt Wojciecha Czopik syna i Tekli Czopik wnuki spadkodawcy, jako prawem powołanych współdziedziców do spadku, nie jest wiadome, wzywa się tychze, azeby w przeciągu roku jednego od dnia niżej wyrazonego liczyć się mającego, zglosili się w tymże sądzie i oświadczenie swe do tegoz spadku wnieśli, poniewaz w przeciwnym razie spadek byłby pertraktowany z spadkobiercami, którzyby się zgłosili i z kuratorem Bartłomiejem Czech dla nich ustanowionym.

Z c. k, sadu powiatowego.

Lisko, dnia 5. czerwca 1861.

Ankundigung. Mro. 285. Am 8. August 1861 um 4 Uhr Rachmittage mirb gur Berpachtung der Samborer oberen Sgängigen Mahlmuble für die Dauer vom 1. Dovember 1861 bis babin 1867 ober auch nur 1864 beim Samborer Rameral-Wirthichaftsamte Die öffentliche Ligitagion abgehalten merben:

Nadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 fl. öft. W.

Schriftliche Offerten werben bie jum Beginn ber mundlichen Lizitazion angenommen.

Die Lizitazione Bedingungen liegen beim Samboror Rameral-Wirthschaftsamte zu Jedermanns Ginsicht offen.

Bom Rameral . Wirthichafteamte.

Sambor, ben 20. Juni 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 285. W kameralnym urzędzie gospodarczym w Samborze odbędzie się na dniu 8. sierpnia 1861 o godzinie 4tej po południu licytacya dla wydzierzawienia górnego młyna Samborskiego o 8miq kamieniach na czas od 1. listopada 1861 do tegoz daia 1867 lub 1864 roku,

520 zł. w. a. Oferty pisemno aż do rozpoczęcia ustnej licytacyi przyjmo-

Warunki licytacyi można przejrzeć w Samborskim kameral-

nym urzędzie gospodarczym.

Z kameralnego urzedu gospodarczego. Sambor, duia 20. czerwca 1861.

Konfurd: Ausschreibung. Mro. 4505. Bom Przemysler f. f. Rreiegerichte wird jur Befegung ber Motarfielle in Krosno ber Konfurs ausgeschrieben.

Bewerber um diese Stelle baben ihre nach §§. 7 und 14 ber Rotariatsordnung einzurichtenden Gefuche binnen 4 Bochen bom Tage ber britten Ginschaltung Dieser Rundmachung in Die Lemberger Beitung bei biefem f. f. Kreiegerichte ale proviforifcher Motariatofammer ju überreichen. Mus tem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Przemyśl, den 6. Juni 1861.

Nro. 27206. Bom f. f. Leinberger Lanbesgerichte wird bem

Felix Turkut mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider ibn die Sussel Stroh am 19 Mary 1861 Bahl 12317 eine Rlage wegen Bahlung ber Wechfelfumme von 670 ft. RM. f. R. G. überreicht, und es fei fofort miber ihn bie bickfallige Bahlungsauflage am 21. Darg 1861 Babl 12317 erlaffen worden.

Da der Aufenthalteort bee belangten Felix Turkut unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landesgericht ju finer Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben biefigen Landes - Abvotaten Dr. Maciejowski als Rurator beftellt, mit welchem die angebrachte Rechtefache nach ber für Galigien vorgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt merden wird.

Durch biefes Goift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechts. bebelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sadmalter ju mablen und Diefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertheitigung bienlichen vorfdriftemäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Verabfaumung entstehenben Folgen felbst beigumeffen haben wirb.

Bom f. f. Landes, ale Sandele. und Bechfelgerichte.

Lemberg, ben 27. Juni 1861.

Dziennik urzedowy Rundmachung. (1140)

Mro. 219. Bei bem Tarnopoler f. f. Kreisgerichte . Profidium wird am 16. Juli 1861 um 3 Ubr Rachmittage jur Cicherftellung bes Erforderniffes an Schreib. und Rangleimaterialien fur bas Bermaltungejahr 1862 eine Minbestbote. Ligitagion abgehalten merben.

Der Bedarf besteht in

93 Rieß Mafchinen-Rangleipapier Mittelformat,

-Ronzeptpapier 150

" gefchöpften Rangleipapier Ronzeptpapier 20

" Großformat Mafdinen . Rangleipapier,

Pacfpapier bann in einer entsprechenden Menge an Oblaten , Giegellad, Feber. fielen, Rebichnure, Spagat, Rahseide, Zwirn, Millyfergen, Bleistifte, Rothstifte, Badleinwand, Materiale gur Tintenbereitung.

Un Badium find 80 fl. öft. 2B. ju erlegen.

Die besonderen Feilbiethungsbedingungen und Proben tonnen bei

bem Rreisgerichts. Prafidium eingesehen werden. Sollte diese Ligitagion ju feinem Erfolge führen, so wird eine zweite Lizitazion am 23. Juli 1861 um 3 Bhr Rachmittage abgehal. ten merben.

Bom f. f. Kreisgeriche = Prafidium.

Tarnopol, am 13. Juni 1861.

G b i f t.

Mro. 8213. Bon bem f. f. Czernowitzer Lanbeegerichte wird bem, dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Jacob Friedmann mit diesem Edifte befannt gemacht, daß wider ihn sub pracs. 11. Juni 1861 Bahl 8213 Nuchim Schütz ein Gefuch um Erlaffung ber Bahlungeauflage auf Grund tes Bechfels ddto. Czernowitz 16. Marg 1861 pr. 705 fl. 81 fr. oft. B. f. D. G. und bes Protestes vom 18. Mai 1861 überreicht, moruber mit Befchluß bom 12. Juni 1861 3. 8213 bie Zahlungsauflage erlaffen worden ift.

Da der Wohnert des belangten Jacob Friedmann unbefannt ift, fo wird temfelben ter herr gandes : und Gerichte : Altvofat Dr. Wolfeld mit Substituirung bes herrn Abvofaten Dr. Slabkowski auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben die oben

angeführte Zahlungeauflage biefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. gandesgerichte.

Czernowitz, am 12. Juni 1861.

(1149)G b i t t.

Mro. 10466. Dom f. f. flatt. beleg Begirfegerichte bie fur Ctabt Lemberg und deren Borstädte wird dem, dem Wohnorte nach unbefannten Moses Leiser Eigler mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, baß ihm Behufe Buftellung bes b. g. Befcheites vom heutigen gur Bahl 10466, womit über Unfuchen des Joel Landau gur Cicherftellung der aus bem, durch Moses Leiser Eigler afzeptirten Bechfel ddto. Lemberg 14. Februar 1861 über 1000 fl. dem Bitifteller annoch schuldigen Restsumme pr. 600 fl. oft. B. das proviforische Berboth auf die diesem Wechselschuldner bei Leiser Feuerstein für an ihn verfauste 8000 Garnet Aquavit gebührende Forderung bewilligt wurde, an denfelben der Beir Landes-Aldvofat Dr. Blumenfeld und ftellvertretend herr Landes . Abvofat Dr. Landesberger jum Rurator bestellt murde.

Lemberg, ben 15. Juni 1861.

### Lizitazions-Ankundigung. (1148)

Dro. 14169. Um 25. Juli 1861 wird beim Rameral . Wirth. schafteamte in Delatyn jur Berpachtung der Mahlmuhlen in den nach. stehenden in 4 Setzionen getheilten Orischaften auf die Beit vom 1. Movember 1861 bis letten Oftober 1864 eine öffentliche Ligitazion abgehalten werden.

Der Ausrufspreis des einjährigen Pachtzinfes beträgt:

- a) Fur die I. Sefzion bestehend in einer Sgangigen Mahlmuble in Delatyn und einer 4gangigen in Zarzyce 3260 fl. 25 fr. oft. D.
- b) für die II. Sefzion enthaltend 3 eingangige Mahlmublen in Horysz, Luh und Dora, bann eine Tuchwalke im letten Orte 350 fl. 75 fr. öft. W.
- c) fur bie III. Gefgion enthaltend zwei eingangige Dahlmuhlen mit je einer Tudwalfe in Oslaw biaty, bann zwei eingängigen Dablmublen in Oslaw czarny und Potok czarny 479 ft. 69 fr. oft. 28., endlich
- d) für bie IV. Gefgion bestehend aus einer 4gangigen und einer eingängigen Mahlmühle in Kanczyn, bann zwei 3gangigen Mahlmuhlen in Dobrotow und Sadzawka 2178 fl. 32 fr. oft. 28. Für alle 4 Setzionen in concreto 6269 fl. 1 fr. öft. 28.

Jeder Pachtluftige hat 10% bes Auszufspreises als Babium zu

erlegen.

Wer für einen Dritten ligitiren will, muß fich mit einer fpeziel. len, auf diefes Geschäft lautenden, gerichtlich legalifirten Bollmacht

Es werden auch schriftliche versiegelte Offerte bis 6 Uhr Abends bes ber Versteigerung vorangebenden Tages angenommen, melde mit dem Badium belegt und den Preikanboth nicht blos in Biffern fonauch in Budftaben deutlich ausgedrückt euthalten muffen.

Minterjahrige, Alle die für fich feine giltigen Bertrage fchließen fonnen, Aerarial-Brudftandler und Jene, Die wegen eines Berbrechens ober Bergehens aus Gewinnsucht in Untersuchung ftanden ober fteben, und nicht fur unschuldig erfannt wurden, find von ber Ligitagion und Pachtung ausgeschloffen.

Die naberen Ligitagione . Bedingniffe tonnen bei bem Rameral. Wirthschaftsamte in Delatyn eingesehen werden, und werden vor bem Beginne ber mundlichen Berfteigerung vorgelefen werden.

Won ber f. f. Finang-Landes Diretzion.

Lemberg, am 20. Juni 1861.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 14169. Dnia 25. lipca 1861 odbędzie się w kameralnym urzędzie gospodarczym w Delatynie dla wydzierzawienia młynów w następujących na 4 sekcye podzielonych miejscach na czas od 1. listopada do końca października 1864 licytacya publiczna.

Cena wywołania jednorocznego czynszu dzierzawy wynosi:

- a) dla I. sekcyi składającej się z młyna o 5 kamieniach w Delatynie i z młyna o 4 kamieniach w Zarzycach 3260 zł. 25 c. wal, austr.
- b) dla II. sekcyi zawierającej 3 młyny o jednym kamieniu w Horyszu, Luhu i Dorze, tudziez folusz w ostatniem miejscu 350 zł. 75 c. w. a.
- c) dla III. sekcyi zawierającej dwa młyny o jednym kamieniu i po jednym foluszu w Ostawiu białym, tudzież dwa młyny o jednym kamieniu w Osławiu czarnym i w Potoku czarnym 479 zł. 69 c. w. a., nakoniec
- d) dla IV. sekcyi złożonej z jednego młyna o 4 kamieniach i jednego o jednym kamieniu w Łanczynie, tudzież z dwóch młynów o trzech kamieniach w Dobrotowie i Sadzawce 2178 zł. 32 c w. a.

Dla wszystkich 4 sekcyi in concreto 6269 zł. 1 c. w. a.

Kazdy majacy chęć dzierzawienia ma 10% ceny wywołania jako wadyum złozyć.

Kto chce za trzecia osobę licytować, musi wykazać się specyalnem, na ten interes opiewającem, sądownie legalizowanem pelnomocnictwem.

Beda także przytmowane pisemne opieczętowane oferty do godziny 6tej wieczór dnia licytacyę poprzedzającego, które muszą być zaopatrzone w wadyum i zawierać cene ofiarowana nie tylko cyframi, lecz także literami dokładnie wrazoną.

Małoletni, wszyscy, którzy za siebie samych waznych ugód zawierzać nie moga, i ci, co dla zbrodni lub przestępstwa z powodu chuci zysku pod śledztwem zostawali lub zostają, i nie zostali za niewinnych uznani, są od licytacyi i dzierzawy wykluczeni.

Blizsze warunki licytacyi mogą być przejrzane w kameralnym urzędzie gospodarczym w Delatynie i będą przed rozpoczęciem ustnej licytacyi odczytane.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej.

Lwów, dnia 20. czerwca 1861.

(1154)Rundmachung.

Dro. 5090. Bur Berpachtung ber Kaluszer vereinten flabtischen und kameralherrschaftlichen Branntwein= und Methpropinazion für bie Beit vom 1. November 1861 bie Enbe Oftober 1863 wird am 5. August 1861 beim Kaluszer f. f. Bezirtsamte eine öffentliche Liztia. zion abgehalten werden.

Der Fistalpreis beträgt 6405 fl. oft. 2B., von welchen 10% jeber Lizitazionslustige als Vadium vor Beginn ber Lizitazion zu erle. gen hat.

Im Buge ber mundlichen Ligitagion werden auch schriftliche Offerten angenommen werden, folche muffen jedoch mit den gefetlichen Erforderniffen und mit bem obfestgefesten Badium belegt fein.

Die Bedingniffe werden vor der Ligitagion bekannt gegeben merden, konnen aber auch früher beim f. f. Bezirksamte in Kalusz ein. gefeben merden.

Won ber f. f. Rreiebehorde.

Stryj, ben 22. Juni 1861.

### Obwieszczenie.

Nr. 5090. Celem wydzierzawienia propinacyi wódki i miodu wspólnie miastu Katusz i państwu kameralnemu Katusz przystużającej, na czas od 1. listopada 1861 do końca października 1863, odbedzie się w c. k. urzędzie powiatowym w Kałuszu publiczna licytacya na dniu 5. sierpnia 1861.

Za cenę wywołania stanowi się 6405 zlr. wal. austr. Cheacy ncytowae ma wadyum wynoszące 10% wołania przed rozpoczęciem licytacyi złożyć.

W ciagu ustnej licytacyi beda przyjmowane pisemne oferiji które dla wazności mają być prawnym ustawom odpowiednie i opatrzone powyz wyrażonym wadyum.

Poszczególne warunki wydzierzawienia będą przed licytacy? oznajmione, lecz i pierwej można o takowych powziąść wiadomość w c. k. urzędzie powiatowym w Kałuszu.

Z c. k. urzedu obwodowego.

Stryj, dnia 22. czerwca 1861.

(1147)Lizitazione = Ankundigung.

Rro. 15199. Um 30. Juli 1861 werden bei ber f. f. Finang-Reichstomane Sototwina mit Ginichluß tes Rosulnaer Schluffele, bann 13 Mahlmuhlen im Bere ber öffentlichen Berfteigerung ber Berpachtung vom 1. November 1861 angefangen, auf 3 ober 6 nacheinanderfolgende Sahre ausgebothen werden.

Der Muerufepreis bes einjahrigen Pachtichillinges beträgt für die I. Setzion und zwar: fur die Propinazione. Gerechtsame in Solotwina, Zarzyce, Manasterczany, Rakowiec, Krzywiec und Markowa

nebit 5 Mablmublen 5544 fl. 45 fr. oft. IB.

Die II. Gefzion, und zwar: fur die Propinazions . Gerechtsame in Jabtonka, Bogrówka, Porohy und Kryczka nebst 5 Mahlmühlen 2406 fl. 61 fr. oft. W.

Die III. Cefgion, und zwar: fur bie Propinazion&. Gerechtfame in Maniawa, Babeze und Bitkow nebft 3 Mahlmublen 765 fl. 92 fr. 5. 28.

Die IV. Gefgion, und zwar: fur die Propinazione . Gerechtfame in Rosulna, Bania, Kosmacz, Dzwiniacz, Chmielówka, Glemboka unb Illebowka 1724 fl. 2 fr. oft. 28.

Fur das ganze Pachtotjeft in concreto 10441 fl. öft 28. Jeder Pachiluftige bat 10% des Ansrufepreifes als Badium gu

Wer fur einen Dritten ligitiren will, muß fich mit einer speziels len, auf dieses Geschäft lautenden, gerichtlich legalifirten Bollmacht ausweisen.

Ge werben auch schriftliche versiegelte Offerte bie 6 Uhr Abende des ber Berfieigerung vorangebenten Tages bei bem Borftande ber Stanislauer Finang : Bezirfe : Direizion angenommen, welche mit bem Badium beligt fein, und ben Preifantoth nicht blos in Biffern, fonbern auch in Budftaben beutlich ausgedrückt enthalten muffen-

Minberfährige, Alle bie fur fich feine giltigen Bertrage foliegen lonnen, Merarialinditandler und Jene, Die megen eines Berbrechens ober Beraehens aus Gewinnsucht in Untersuchung fanden ober fieben und nicht fur uniduldig erfannt murden, find von der Ligitagion und Bachtung ausgeschloffen.

Die naberen Bintagione. Bedingniffe tonnen bei ber Finang . Be-Airle-Direfgion in Stauislau eingesehen, und werden vor bem Beginne

er mundlichen Berfteigerung vorgelefen werden.

Bon ber f. f. Finang . Landes . Direfgion.

Lemberg, ben 20. Juni 1861.

### Ogloszenie licytacyi.

Nr. 15199. Dnia 30. lipca 1861 beda w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Stanisł wowie prawa propinacyi dobr kameraloych Sołotwina włacznie z kluczem Rosulniańskim, tudziez 13 młynów w drodze publicznej licytacyi dzierzawy od 1. listopada 1861 poczawszy na 3 lub 6 następnjących po sobie lat wystawione.

Cena wywołania jednorocznego czynszu dzierzawy wynosi dla I. sekcyi, a mianowicie: za prawo propinacyi w Solotwinie, Zarzyczach, Manasterczanach, Rakowcu, Krzywcu i Markowy z 5

młynami 5544 zł. 45 c. w. a.

II. Sekcyi, mianowice: za prawo propinacyi w Jablonce, Bogrowce, Porohach i Kryczce z 5ciu młynami 2406 zł. 61 c. w. a. III. Sekcyi, mianowicie: za prawo propinacyi w Maniawie,

Babezu i Bitkowie z 3ma młynami 765 zł. 92 c. w. a.

IV. Sekcyi, mianowicie: za prawo propinacyi w Rosulnie, Bani, Kosmaczu, Dzwiniaczu, Chmielówce, Glemboce i Hlebówce 1724 zł. 2 c. w. a.

La caty przedmiot dzierzawy in concreto 10441 zł. w. a. Każdy chęć dzierzawienia mający ma złożyć 10% ceny wywo-

łania jako wadyum.

Kto za trzecią osobę chce licytować, musi się wykazać specyalnem, na ten interes opicwającem, sądownie legalizowanem pelnomocnictwem.

Beda także przyjmowane pisemne, opieczętowane oferty do godziny 6tej wieczór dnia licytacye poprzedzającego od przełożonego Stanisławowskiej skarbowej dyrekcyi powiatowej, które w wadyum zaopatrzone i ofertę ceny nie tylko cyframi, lecz także literami dokładnie wyrażona zawierać musza.

Maloletni, wszyscy, którzy za siebie samych ważnych ugod Zawierać nie moga i ci, co dla zbrodni lub przestępstwa z powodu chuci zysku pod śledztwem zostawali lub zostają i nie zostali za niewinnych uznani, są od licytacyi i dzierzawy wykluczeni.

Blizsze warunki licytacyi moga być przejrzane w skarbowej dyrekcyi powiatowej w Stanisławowie i będą przed rozpoczęciem ustnej licytacyi odczytane.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej. Lwow, dnia 20. czerwca 1861.

M10. 1752. Bom f. f Begirfeamte Dobromil ale Gericht wird hiemit befannt gemacht, daß im Streite bes hohen Kameral - Aerars wirer Gerschon Wenig pto. 3058 fl. 89½ fr. öft. W. die exefutive Reilhiete. Beilbiethung ber bem Gerschon Wenig gehörigen, in Kroscienko suh Nro. 78 gelegenen Grundwirthschaft hiergerichts am 5. August 1861 und am 10. Uhr Parmitteed unter nache und am 19. August 1861 immer um 10 Uhr Bormittage unter nachflebenden Bedingungen werde abgehalten werben.

7. Mai 1860 erhobene Werth von 58 fl. 95 fr. oft. D. angenommen.

2) Jeder Raufluftige ift verbunden 10% des Ausrufepreises als Angelb gu Banten der Ligitagions : Rommiffion im Baren ober mittelft Ctaatepapieren, oder galigischen ftandischen Pfandbriefen nach dem Tagesturemerthe, oder endlich mittelft Sparkaffabucheln nach dem Mominalbetrage zu eilegen, welches Angeld für den Meisteitethenden gurudbehalten, und falls es im Baren geleiftet ift, in Die erfte Raufschillingehalfte eingerechnet, ben lebrigen aber nach ter Ligitagion jurudgeftellt merten mird.

3) Der Bestbiether ift verpflichtet, die erfte Kaufschillingshälfte mit Ginrednung bes im Baren geleifteten Ungelbes binnen 14 Tagen, bie zweite binnen zwei Monaten, vom Tage des zu Gericht angenom.

menen Feilbiethungsaftes an gerechnet, gerichtlich ju erlegen. Rach Bezahlung ber erften Raufichillingehalfte mird bem Beft-

biether bas nicht im Baren geleiftete Ungeld gurudgefiellt.

4) Bis jur vollständigen Berichtigung tes Raufschillings hat der Raufer den bei ihm verbleibenden Restaufschilling mit 5% von 100 ju erzinsen.

Die Merarialforderung wird dem Raufer nicht belaffen.

- 5) Collte ber Grund in ben erften zwet auf ben 5. Auguft 1861 und ben 19. August 1861 festgefehten Terminen nicht an Mann gebrocht merden konnen, fo wird im Grunde der §§. 148 und 152 G. D. und bes Rreiefdreibens vom 11. Ceptember 1824 3. 46612 bie Tagfahrt jur Feststellung ber erleichternben Bebingungen auf ben 2. September 1861 bestimmt, und fodann berfelbe im britten Ligis tagionstermine auch unier ber Schapung um jeden Breis feilgebothen
- 6) Sobald ber Bestbiether ben gangen Raufichilling erlegt, fo wird berfelbe über fein Unfuchen in den phyfischen Befit des erstandenen Grundes auf feine Roften eingeführt und ihm bas Gigenthumebetret ertheilt.

7) Die Bebuhr fur bie lebertragung bee Gigenthume hat ber

Raufer aus Gigenem ju entrichten.

8) Sollte der Bestbiether den gegenwartigen Ligitagione-Bebingungen in mas immer fur einem Bunfte nicht genau nachfommen, fo wird Das Gut (Grund) auf feine Befahr und Roften in einem einzigen Ligitazionetermine veräußert und das Angeld, fo wie der allenfalle erlegie Theil des Raufidillinge ju Bunften ter Sypothefargläubiger für verfallen erflart werben.

9) hinfichtlich ber auf biefem Grunde haftenden Steuern und sonstigen Abgaben werben bie Rauflustigen an bas f. f. Steueramt ge-

wiesen.

Bom f. f. Bezirkeamte ale Gericht. Dobromil, am 18. Juni 1861.

(1142)Rundmachung.

Diro. 3083. 3m Grunte ber b. Statthalterei. Berordnung vom 13. Juni 1860 Bahl 25981 mirb megen hintangabe ber Berftellungen an ber g. f. Pfarre und Rirche in Sokal anmit bie öffentliche Ligitagion auf den 16. Juli, und im Falle des Diplingens tie zweite auf den 23. und die dritte auf den 30. jenes Monate 1861 ausgeschrieben.

Der Fiefalpreie fur alle biefe Berftellungen beträgt 2556 ff. 581/2 fr. oft. 28. und Die Ligitagioneluftigen werden eingelaben, fich an jenen Terminen verfehen mit dem 10% Badium in der Sokaler Bezirksamtekanglet Frub 9 Uhr einzufinden, wo denfelben die Bau-Devise und die Ligitazionebedingniffe werden befannt gemacht merben.

Zolkiew, ben 20. Juni 1861.

### Obwieszczenie.

Nr. 3083. Na mocy rozporządzenia wys. c. k. Namiestnictwa z dnia 13. czerwca 1860 do l. 25981 c. k. urząd obwodowy niniejszem wiadomo czyni, iż względem wypuszczenia różnych reparacyi przy cerkwi i plebanii gr. k. Sokalskiej publiczna licytacya dnia 16. lipca t. r., gdyby zaś takowa bez skutku została, druga 23., trzecia 30. lipca b. r. odbędzie się.

Cena fiskalna wynosi 2556 zł. 581/2 c. w. a. Mający chęć przedsiębrania pomienionych reperacyi winni złożyć 10% wadyum.

Warunki licytacyi, jako też szczególy repar cyi w urzędzie powiatowym Sokalskim rano o godzinie Itej przed licytacya ogłoszonymi zostaną.

Zólkiew, dnia 20. czerwca 1861.

Edift. Mro. 14504. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wirb bem, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Paul Przeslakiewin oder im Salle beffen Ablebene, beffen dem Damen, Leben und Bohnorte nach unbefannten Grben mit Diefem Gbifte befannt gemacht, baß David Diamand und Moses II. Stroh hiergerichte unterm 5. April 1861 Babl 14504 wider benfelben ein Befuch im Grunde bes rechte. fraftigen bierg. Urtheile vom 29. Dezember 1860 Bahl 37636 megen Extabulirung ber im Aftive urb Paffinftande ber Realitat Aro. 3492/4 laut dom. 30. pag. 137. n. 1. haer. und dom. 30. pag. 159. n. 7. on. haftenden Raugion der Cheleute Johann und Elisabeth Moser fammt Alfterlaften und Ronfekugionspoften überreicht haben, welcher Lofdung mit bem Befdluße vom Beutigen jum Theile millfahrt murbe.

Da der Bohnort beefelben unbefannt ift, fo mird gur beffen Bertretung ber Landes. und Gerichte. Abvotat Dr. Pfeiffer auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben an=

geführte Befdeib biefes Berichtes jugeftellt. Bom f. f. Lanbesgerichte.

Lemberg, am 23. Mai 1861.

(1127)

# Aundmadung

wegen Bertheilung ber Pferdezuchte = Pramien pro 1861.

Mro. 18219. 1) Se. f. f. apoft. Majestat baben mit ber a. h. Entschließung vom 9. Februar 1860 in Abficht ber einheitlichen Fortbildung und ber gedeihlichen Entwidelung tes mit ber a. h. Entidlies Bung vom 27. Janner 1857 eingefehten Inftitutes ber Pferbeguchte: Bramien für die Dauer von feche Jahren Die Berabfolgung von Pferde. Pramien aus Staatsmitteln allergnabigst zu gestatten und gleichzeitig huldvollft ju genehmigen geruht, daß fowohl die Gigenihumer ber pras mirten ale auch die Buchter ber wegen Ungulänglichfeit ber Pramien nur belobten Pferbe mit Debaillen betheilt merben, melde auf ber Borberfeite das erhabene Bruftbild Gr. f. f. apostolifden Majeftat bes Raifers und auf ber Rehrfeite die Devife: "für gute Bucht und Pflege der Pferde" zu tragen haben.

2) Die biegjährige Bramien-Bertheilung wird in folgenden Ron.

furestazionen und an nachstehenden Tagen stattfinden :

Lemberg am 7. August 1861, Złoczów am 10. August 1861, Tarnopol am 12. August 1861, Stanislau am 16. August 1861, Stryj am 19. August 1861, Sanok am 2. Geptember 1861, Jasto am 31. August 1861, Wadowice am 27. August 1861, Rzeszów am 22. August 1861.

3) Für jede Ronturestagion ift bestimmt eine Pramie von:

a) 12 Dufaten fur die preismurdigfte Mutterftute mit einem gelun. genen Saugfollen,

b) 3 Bramten ju 4 Dufaten fur die junachft preismurdigen Mutter= fluten mit Saugfollen,

c) eine Pramie von 8 Dutaten fur jene breijahrige Stute, welche

bie vorzüglichfte Buchtfabigfeit verspricht,

d) 2 Bramien gu 4 Dufaten fur bie junachft murbigen breifahrigen Buchtfluten, im Gangen baber 7 Stud mit bem Gefammtbetrage von 40 Dufaten.

4) Bur Bewerbung um bie Pramien werben jugelaffen: a) Mutterftuten von ihrem 4ten bie 7ten Lebenejahre mit einem gelungenen Saugfollen, welche gut gepflegt, gefund und fraftig find, und die Gigenschaften einer guten Buchtflute befigen.

b) Dreifahrige Stuten, welche eine vorzügliche Buchtfahigfeit verfprechen und noch nicht jum Buge verwendet worden find.

5) Die Gigenthumer ber um Bucht-Pramien fofurrirenten Ctuten muffen durch ein Beugnig tes Gemeindevorstandes nachweisen, bag entweder die fammt Caugfollen vorgeführte Mutterftute ichon vor der Geburt bes Follens ihr Gigenthum mar, ober daß bie vorgeführte breifahrige Stute von einer ihnen jur Beit ber Geburt gehorig ge. mefenen Stute geworfen, und von ihnen auferzogen worden ift.

6) Gine mit einer Buchtpramte bereite betheilte Dautterflute fann bis jum Tten Lebensjahre noch um ein weiteres Buchtpramium fonfurriren, wenn fie in einem der erften Pramirung nachfolgenden Sahre

wieder mit einem gelungenen Saugfollen vorgeführt wird.

Mutterstuten, wilche bereite zwei Buchtpramien erhalten haben,

find bon ber meiteren Konkurreng ausgeschloffen.

Gben fo fonnen Bjahrige Stuten, welche in Diefer Gigenfchaft eine Buchtprämie erhalten haben, als Mutterfluten noch zweimal pramirt merten.

7) Buchtprämien burfen nur preiswurdig befundenen Stuten

querfannt merben.

Die Preismurbigleit richtet fich nach dem boberen ober minberen Stande, in welchem fich tie lanteepfertezucht in der Umgegend ber betref. fenden Konfureftation wirklich befintet. Stuten, welche offenbar Cpuren einer vermahrloften Pflege zeinen, durfen feinesfalls pramirt merben.

8) Die Beutheilung der Preiemurdigfeit der vorgeführten Mut. terfluten mit Caugfollen und ber dreifahrigen Stuten, fo wie die Bu. erkennung der Buchtpreise felbst erfolgt in ben obbenannten Konfureita. gionen durch eine gemischte Rommiffion, welche mit Stimmenmehrheit aller anmesenden Rommissioneglieder ihre Entscheitung fallt. Bei

Stimmengleichheit enischeibet tas Los.

9) Rachbem bie Buchtpamien junachft fur bie Pferdeguchter im Aleinen ausgeset find, fo tonnen Stuten größerer Pferdezüchter von Weftütebefigern aus dem Stande ber Groggrundbefiger nur infofern jur Mittonfureng jugelaffen merten, daß denfelben nicht die ausgefesten Buchtprämien, fontern fur ihre gur Konfurieng gebrachten und preismurdig erfannten Pferte, die öffentliche Belobung nebft einer Medaille als eine tem Stante Diefer Pferdebefiger angemeffene Anerfennung zuerkannt mird.

Die weiteren gefetlichen Bestimmungen in Betreff ter Pferbe-Buchtepramien find in der h. Minifierial . Berordnung vom 27. April 1857 R. G. B. Nro. 85 und 18. Februar 1860 R. G. B. Nro. 47

enthalten.

Von ber galig. f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 13. Juni 1861.

## **Obwieszczenie**

względem podziału premiów wyznaczonych za chów koni na rok 1861.

Nr. 18219. 1) Jego c. k. apostolska Mość zaczyl najwyższem postanowieniem z dnia 9. lutego 1860 r. w celu trwełego utworzenia i pomyślnego rozwoju, wzoieconego najwyższem postanowieniem z doia 27. stycznia 1857 r. zakładu "udzielania premiów za chów koni" na wypłacanie premiów przez lat sześć z funduszu państwa, najłaskawiej przyzwolić i jednocześnie zatwierdzić, ażeby tak właścicielom premiowanych, jako tez hodownikom dla niewystarczających premiów tylko uznaniem pochwalobych koni, rozdano medale majace na stronie przedniej (awersie) wypukle popiersie JEgo. c. k. apostolskiej Mości Cesarza, a na stronie odwrotnej (rewersie) dewize: "za dobre hodowanie i pielegnowanie koni,

2) Tegoroczne rozdawanie premiów odbędzie się w wyrazo-nych tu stacyach konkursowych i w duiach jak następuje:

We Lwowie dnia 7. sierpnia 1861, W Złoczowie dnia 10. sierpnia 1861, W Tarnopolu dnia 12. sierpnia 1861,

W Stanisławowie dnia 16. sierpnia 1861, W Stryju dnia 19. sierpnia 1861. W Rzeszowie dnia 22. sierpnia 1861, W Wadowicach dnia 27. sierpnia 1861,

W Jasle dnia 31. sierpnia 1861, W Sanoku dnia 2. Września 1861.

3) Dla każdej stacyi konkursowej wyznaczone są premia:

a) 12 dukatów za najgodniejszą nagrody klacz z udałem źrebię-

b) trzy premia po 4 dukaty za następnie idace nagrody najgodniejsze klacze ze źrebiętami,

premie 8 dukatów za trzyletnią, do chowu źrebiąt najwięcej obiecującą klacz,

d) dwie premie po 4 dukatów za następnie idące i do chowu źrebiat obiecujące klacze.

Zatem w ogóle dla 7miu klaczy, na kazdą konkursową stacyę ryczałtowa kwotę 40 dukaty.

4) Do ubiegania sie o te premia beda przypuszczone:

a) Klacze od 4. do 7. roku zycia z udalem źrebieciem, któreby były dobrze pielegnowane, zdrowe, silne i posiadały zalety do chowu źrebiąt dobrych klaczy,

b) trzyletnie klacze z obiecującemi właszościami dobrych do chowu źrebiąt matek, a niebyły jeszcze w zaprzegu i do pociągu

5) Właściciele klaczy ubiegający się o premie, powiuni udowodnić świadectwem przełożonego gminy, że przyprowadzona ze źrebięciem klacz albo jeszcze przed urodzeniem źrebięcia była ich własnością, lub że przyprowadzona trzyletnia, przez nich wychowana klacz, była urodzona z klaczy, która w czasie oźrebienia się do nich nalezała.

6) Klacz, która już otrzymała premię, może do 7go roku życia jeszcze o dalszą premię ubiegać się, jeżeli rokiem pożniej po pierwszej nagrodzie, znowu z udałem źrebięciem jest przyprowa-

Klacze, które już dwie premie otrzymały, są od dalszych kon-

kurencyj wykluczone.

Również mogą trzyletnie klacze, które w tej własności czyli jako takie premie otrzymały, jeszcze dwa razy premie otrzymać, jako matki.

7) Premie mogą być tylko tym do chowu źrebiąt dobrym i odznaczającym się klaczom przyznane, które przy tych własnościach

za godne uznane zostały.

Godnaść nagrody stosuje się według wyzszego lub niższego stanu, w jakim chów koni w okolicy dotyczącej stacyi konkursowej znajduje się.

Klacze, którchy okazywały widoczne ślady zaniedbanego pie-

legnowania, w zadnym razie nagrody otrzymać nie moga.

8) Osadzen e godności nagrody dla przyprowadzonych klaczy ze źrebiętami, tudziez trzyletnich klaczy, jako też samo przyznanie nagród chowu, odbędzie się w wyrażonych stacyach konkursowych przez komisyc mieszana, która większością głosów wszystkich obecnych członków komisyi rozstrzygać ma. Przy równej liczbie glosów, rozstrzygnie los.

9) Ponicważ premie chowu przedewszystkiem dla chodowników koni, są wyznaczone na małą skalę, prz-to klacze większych chodowników i właścicieli stadniu ze stanu posiadaczów wielkich majętności ziemskich, mogą tylko o tyle do współabiegania się być przypuszczone, że za ich do konkurencyi przyprowadzone i nagrody godne uznane koni, będzie im przyznaną publiczna pochwała z nadaniem medalu, jako uznanie stosowne stanowi tych posiadaczy

Dalsze postanowienia względem premiów za chów koni, są zawarte w rozporzadzeniach wysokiego Ministerstwa z dnia kwietnia 1857 pod 1. 85 Dziennika praw Państwa i z dnia 18. lutego 1860 r. do l. 47 Dziennika praw Państwa.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 13. czerwca 1861.

(1145) © dift. (3)

Mro. 2733. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte mird biemit bekannt gegeben, daß die mit Beschluß vom 28 Juli 1860 Bahl 10448 über bas Bermögen bes Franz Schaude eingeleitete Ronture. Berhandlung am Beutigen aufgehoben morben fei.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, am 25. Mai 1861.